Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

M 42. Sonnabend, den 17. Februar 1849.

Ungekommene Fremde vom 45! Sebruar!

Sr. Guteb. v. Garaczeweft aus Gluchowo, Frau Guteb. v. Rofaufta aus Modlifemo, I. in Do 1. Schutenfir ; Die frn. Guteb. p. Grabefi aus Schroda, Francti aus Schrimm, Rirfdftein aus Dlefchen, v. Brega aus Swiattowo, Dit= telftadt aus Rl. Blamaty, Sr Roufm. Groß aus Reuftadt o/D, Sr. Partitulier Dgieneli aus Gora, Gr. Landrath Bauer aus Rrotofchin, I. im Horel de Bavière; Sr. Burger Ritide aus Tompel, Sr. Infpettor Kraufe aus Mitugewo, Sr. Raufm. Romberg aus Berlin, I. im weißen Ubler; Sr. Raufm. Marcintowelli aus Roften, Die Grn. Guteb. v. Mofzegnieli aus Jegiorfi, v. Raltftein aus Ctamiann, 3micjeweff aus Rufgfowo, I. im Hotel a la ville de Rome; bie Gen. Guteb. Chpleweft aus Ratowto, Rleinoweti aus Jandrowo, v. Ramineft aus Gulegemo, v. Sminiareti aus Golafgyn, Banbelow aus Latalice, Sr. Bifarius Ummon aus Prochomo, Sr. Jufpettor Reinhold aus Etenfzewo, I. im fchwargen Abler; Sr. Dberamtmann v. Canger and Polajewo, Br. Dberforfter Lehn aus Jarocin, Die Sen. Raufl. Senbud aus Reuftabt a/B., Averbach aus Leipzig, 1. in Laut's Hotel de Rome; Br. Birthich. : Jufpettor Gaul aus Boret, Sr. Brennerei = Bermalter Sugger aus Ludom, I. im Hotel de Pologne; Sr. Juftig-Rommiffarius Sout aus Deferit, Gr. Raufm. Zappert aus Berlin, f. in ber golbenen Gane; Sr. Inspettor Gezeffegunett aus Rempa, Die hrn. Guteb. v. Rogbragewell aus Ergemeigne, Raboneti aus Dominowo, Potlabecti aus Capowo, I. im Hotel de Paris; Die Den Burger Franklewicz aus Dunis, Piatfowefi aus Bollftein, 1. im Hotel de Hambourg; Br. Kommiff. Schmidt aus Bonnowo, Die Grn. Guteb. v. Nies swiastoweri u. Zalecti aus Glupt, v. Roczoroweti aus Jafin, Rurzoneti aus Gofuschi, v. Zolfoweri aus Urbanewo, v. Storzewell aus Gombin, v. Grabeli und Chrzanowefi aus Rufiborg, 1. im Bagar.

1) Mothwendiger Vertauf. gand = und Stadtgericht zu Grab.

Das zu Rlein-Lipte im Rreise Buk sub No. 23. belegene, den Eigenthumer Gottsfried und Dorothea Elisabeth Händschkessichen Scheleuten gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, Stall, 5½ Morgen Land und Obstgarten, abgeschäßt auf 517 Athle. zwfolge der, nebst hyposthekensichen und Vedingungen in der Regisfratur einzuschenden Taxe, soll am 20. Upril 1849 Vormittags 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Grat, ben 21. Dezember 1848.

Der Richter: Senftleben, Ober-Candesgerichts, Affeffor.

2) Nothwendiger Vertauf. Land und Stadtgericht gu Rogafen.

Das ben Wirth herrmann Regenschen Sheleuten zu Jarpizewo Rr. 8. gehörige Grundftud, abgeschaft auf 1648 Athle. 4 fgr. 6 pf., soll am 23. Mai 1849 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhastirt werden. Die Zare nebst hoppothekenschein und Bedingungen konnen in unserem III. Geschäftse Bureau eingesehen werden.

Rogofen, am 30. Dezember 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość w małej Lipce w powiecie Bukowskim pod Nr. 23. położona, właścicielom Gottfrydowi
Haendschke i żonie jego Dorocie
Elźbiecie należąca, składająca się
z domu mieszkalnego, chlewa, 5½
morgi roli i ogrodu owocowego,
oszacowana na 517 Tal. wedle taxy,
mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami
w Registraturze, ma być dnia 20.
K wietnia 1849. przed południem
o godzinie 11tej w miejscu zwykłem
posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 21. Grudnia 1848. Sędzia: Senftleben, Assessor Sądu Nadziemiańskiego.

Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość do małżonków Herrmann Regen należąca i w Jaryszewie pod Nr. 8. położona, oszacowana na 1648 Tal. 4 sgr. 6 fen., ma być dnia 23. Maja 1849. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu paszego.

Rogozno, dnia 30. Grudnia 1848.

Chrzanoweil and Nunborg, I. im Bagar.

3) Mothwendiger Verkauf. Land und Stadt = Gericht gu Rogafen.

Das ben Frang und Catharina Rur. czewefischen Cheleuten gehörige, sub Nr. 4. ju Dacholewo belegene Udergrundfind, abgeschätzt auf 1305 Rtblr. 25 far., foll om 20. Mary 1849 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle fub= haftirt werden. Die Tare nebft Sopos thefenichein und Bedingungen tonnen in unferem III. Gefchaftsbureau eingeseben winiejson zwyklem posiedzen, norna

Rogafen, am 21. Dezember 1848.

wych powtornie sprzedane.

4) Mothwendiger Verkauf. Land, und Ctadtgericht gu za 4 procent 28 Atirif. Mo sgr. 10 len.

al. 20 ser 10 fen. po

Das zu bem Grundftude Schierziger idein und Bedingungen in ber Regiftras die taxy, mogacej być przejrzanej tur einzuschenden Zare, foll am 5. Juni wraz z wykazem hypotecznym i wa-1849 Bormittage 11 Ube por ber Ges runkami w Registraturze, ma bye

Alle unbekannten Real-Pratenbenten

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość do małżonków Franciszka i Katarzyny Kurczewskich należąca i w Pacholewie pod Nrem 4. položona, oszacowana na 1305 Tal 25 sgr., ma być dnia 20. Marca 1849, przed poludniem od godzinie 11tej w miejscu zwyklych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogozno, dnia 21. Grudnia 1848.

Rible. 20 fgr. 10 pf. geneaut in

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Kawal boru do grunto w Sierczkich Sauland Mr. 39. gehörige, von ben 30. oledrach pod liczba 39. położonego, bann Gottlieb Siglaffchen Erben gu Erb- nalezacy sukcessorom po Janie Bopachterechten befeffene Stud Forfiland gumile Sitzlak nalezacy, okolo morbon circa 46 Morgen 21 Suthen gow 46 pretow kwadratowych 21 Magbeburgifch Maaf, abgeschaft auf miary magdeburskiej w sobie zawie. 850 Rthle. gufolge ber, nebft hopotheten: rającej, oszacowany na 850 Tal, werichtstage-Rommiffion zu Tirfctiegel fub- dnia 5. Czerwca 1849, przed pohaftirt werben, sinssildug sie massisinie ludniem o godzinie it. przed Kommissyą sądową w Trzcielu sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci werben aufgeboten, fich bei Bermeibung realni wzywają się, ażeby się pod ber Pratlufion fpatestene in diesem Ter- uniknieniem prekluzyi zglosili naj. . mine zu melben. W w Holl wordorfam pozniej w terminie oznaczonym udoll. leute zu Wrenke sell am 29. Februar deien as Tourego r. b. przed polu5) Wordwendiger Verkauf. Land, und Ctadtgericht ju-Sdrimm.

Die den Raufleuten Joseph Baruch Lewi und Leib Baruch Lewi in Birnbaum gehörigen Erbpachteguter Budgon und Dozegowo follen gufolge ber, nebft Sopo= thetenfchein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tore, am 3. Ceptember 1849 Bormittage 10 Uhr on ordentlicher Berichteftelle rejubhaftirt wraz z wykazem hypotecznym nedrow

runkami prze rzane być moga w wła.

Der Reinertrag beiber Guter von 1137 Rthir. 20 fgr. 10 pf. gewährt gu 5 Pros gent einen Tarwerth bon 22,753 Rthir. 26 fgr. 8 pf. und ju 4 Progent einen Taxwerth von 28,442 Rthir. 10 fgr. 10 pf. Darauf haftet ein Erbpachtetanon

früheren Real-Glaubiger von Budgen und damniejsi dobr Budzyna i Pozegowa Pozegowo werden hierzu offentlich pore niniejszem się publicznie zapozywają. missya sadowa w Irzeiclu sprzemedaleg

Schrimm, ben 17. Januar 1849.

wywają się, ażeby się pod 6) Bekanntmachungan In ber

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Szremie.

Dobra wieczysto-dzierzawne Budzyn i Pożegowo, należące się kupcom Józefowi Baruch Lewi i Leibowi Baruch Lewi w Miedzychodzie, ma a być wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, dnia 3. Września 1849. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklèm posiedzeń sadowych powtórnie sprzedane.

Dochod ezysty dobr tych wynoszący 1137 Tal. 20 sgr. 10 fen. po 5 procent rachując, wydaje wartość taxy 22,753 Tal. 26 sgr. 8 fen. a po 4 procent 28,442 Tal. 10 sgr. 10 fen. Na dobrach wspomnionych ciąży von 374 Ribir., welcher ju 4 Prozento wieczysto-dzierzawny kanon w kwogerechnet ein Capital von 9350 Rtblr. cie 374 Tal., który liczae po 4 prodarfiellt, fo daß ber Berth ber Erbpachtes cent na kapital, wydaje 9350 Tal., gerechtigleit ju 5 Prozent veranschlagt, tak, it istotna wartość wieczystej 13,403 Rtblr. 26 fgr. 8 pf., ju 4 Pro- dzierzawy téj po 5 procent szacowa. gent 19,092 Rthir. 10 fgr. 10 pf. betragt. na. 13,403 Tal. 26 sgr. 8 fen. a po onesijezaq dyd jeeggom . yxst elb 4 procent 19,092 Tal, 10 sgr. 10 fen. tur singuichenden Tore, fell am 5. izonyw wraz z wykazem hypotecznym i wa-

Die bem Aufenthalte nach unbefannten : Niewiadomi z pobytu wierzyciele

Szrem, dnia 17. Stycznia 1849.

Bohnung der Raufugnn Molliden Ches maltonkow Moll w Wronkach w leute ju Bronte foll am 28. Februar

werben anfgeboten, fich bet Biern Obwieszczenie. W domu kupców dzień 28. Lutego r. b. przed połuc. Bormittage um 9 Uhr eine gientlich große Angahl von Deubles, Sausrath, Betten u. f. w. burch ben Exefutione Inspettor Stramte offentlich verfteigert werben | mogu Raufluftige eingeladen merben.

Samter, ben 13. Movember 1848. Ronigl. Land und Stadtgericht.

w noreczeństwie iei

7) Betannemachung Bum Ber= fauf bon 70 fleinen Saufen Rohlen, 4 großen Saufen Roblen, einer Quantitat Riehn, 2 Rlaftern fiefernen Brennholges, haben wir einen Termin auf den 8. Mary c. Bormittags 10 Uhr in loco Dabromo bei Jarocin bor unferm Erefus tions = Snipettor Mdermann anberaumt, gu welchem wir Raufluftige hierdurch einprzez oświadczenie sadowe z instal

Plefchen, ben 30. Januar 1849. Ronigl, Land= und Stadtgericht. massan Der Richter: hantufd.

powiata Mogilnickiegos 8) Bekanntmachung, Die Mog-Dalene Siodmat, verehelichte Frang 2Ba= Dineft ju Ruffec bei Erin, bat bei er= reichter Großjährigfeit Die Gutergemein-Schaft mit ihrem genannten Chemanne Obwieszezenie. Ze Infologiagena

Bongrowiec, ben 13. Januar 1849. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski,

Gradaia r. z. wspołność Berlin und bie unverebelichte Dorothea cznej wiadomości, Ze Juliusz Jakobi Sirichberg hierfelbit, haben mittelft Ches kupied z Berlina i niezamezna Do-Bertrages vom 2. Dezember 1848 bie rota Hirschberg tu ztad, kontraktem

dniem o godzinie otéj meble, sprzety domowe, pościele i t. d. a to dosyć znaczna ilość podanych rzeczy przez Inspektora exekucyjnego Ur. Straemke publicznie maja być sprzedane, na który chęć kupna mający zapozy-Der Anrehr Luding Rorth, gie giew

Szamotuty, d. 13. Listopada 1848. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Do sprzedaży 70 małych kupek węgli, 4 dużych kupów wegli, pewnéj ilości drzazgi, 2 sążni sosnowego drzewa opałowego, wyznaczyliśmy termin w miejscu w Dabrowie pod Jarocinem na dzień 8. Marca r. b. rano o totéj przed Inspektorem naszym exekucyjnym Ackermann, na których chęć kupna mających zapraszamy. 14 1151grada morto

Pleszew, dnia 30. Stycznia 1849. Krol. Sad Ziemsko-miejski, Sedzia: Hantusch. Rubial sa Lasti, Mogilian

Obwieszczenie. Magdalena Siodmiak zamężna za Franciszkiem Wadzińskim z Rusca pod Kcynia, wyłączyła przy doszlej pełnoletności wspólność majątku z swym rzeczonym małżonkiem.

Wagrowiec, d. 13. Stycznia 1849. iche Erelarung vom 22

9) Der Raufmann Julius Jacoby zu Podaje sie niniejszem do publi-

Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches bierburch gur offentlichen Renntnif gebracht wird. sosas

Suomraclam ben 21. Januar 1849. Ronigl Lande und Ctadtgericht.

kurina majacy zapozy-10) Der Knecht Ludwig Rorth gu Jane, fenborf und Die Juftina Labreng aus Ruba, Lettere im vaterlichen Beiftande, haben mittelft Chevertrages vom 30. Oftober 1848 por Gingehung der Che Die Ge= meinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen welches hierdurch zur ofe majatku i dorobku wyłączylich majatku i fentlichen Renntniß gebracht wird. inies c

Schneidemithl, den 12: Januar 1849. Ronigle Lande und Startgericht. Krolle Sad Ziemsko miejski.

Trano o loter przed 11) Bekanntmachung. Dag bie Rofalia geborne Jogwiat nach erreichter flarung vom 12. Muguft v. 3. Die Ge. meinschaft ber Guter und bes Ermerbes in ihrer Che mit bem Schanter Martin Rubiat ju Lasti, Dogilnoer Rreifes, ausgeschloffen hat, wird hierdurch per= miak gamegna va Francischi-thiltniff

Erzemefino, ben 3. Januar 1849. isb

Thu z swym rzeczo-12) Bekanntmachung. Dag bie Frangiela geborne Plostynela nach ers Ploszynskich przy dojściu pełnolet. reichter Groffiabrigteit burch die gerichte tności przez oświadczenie sądowe? liche Erflarung vom 22 Dezember v. 3. z dnia 22. Grudnia r. z. wspolność bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= majattu i dorobku w malzenstwie werbes in ihrer Che mit bem Birth swem z Franciszkiem Jedrzejczakiem

przedslubnym z dnia 2go Grudnia 1848. wspólność majatku i dorobku Betten u. f. w burch ben Eilyagen

Inowraciaw, d. 21. Stycznia 1840. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Ludwig Körth parobek z Sokolewa i Justyna Labrenzi. z Rudy, ostatnia w poreczeństwie jej ojca, kontraktem przedslubnym z dn. 30. Października 1848, wspólność

Pila, duia 12. Stycznia 1849.

Dabrowo bei Jaroein vo Obwieszczenie. Ze Rozalia z Jozwiaków doszedlszy pełnoletności Großjahrigfeit durch die gerichtliche Er, przez oświadczenie sądowe z dnia 12. Sierpnia r. z. wspólność majątku i dorobku w małżeństwie swem z Marcinem Kubiakiem, szynkarzem z Lasków, powiatu Mogilnickiego, wyłączyła, podaje się do wiadomości,

Trzemeszno, d. 3. Stycznia 1849. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. ichaft mit ibrem gena

Ze Franciszka z Obwieszczenie. Frang Setrzeiczal ju Dorf Micrucin, gospodarzem ze wsi Mierucina, po-Bertrages vom 2. Dezember 1848 bie rota Hirschberg zu zigd, kontraktem wird hierdurch befannt gemacht, boises daje sie do wiadomości. and ob isd

Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Mogilnoer Rreifes, ausgeschloffen bat, wiatu Mogilnickiego, wylączyła, po-

Erzemeigno, ben 15. Januar 1849. Trzemeszno, d. 15. Stycznia 1849.

skiego w Na

e i reute ele viasciciel osobiscie lub 13) Der Muller Johann Friedrich Wils Podaje sie niniejszem do wiadohelm Blumchen aus Legec = Muble und mości publicznej, że młynarz Jan Die Bittwe Raroline Sanoichte geborne Fryderyk Wilhelm Blimchen'z miyna Siege baselbft, haben mittelft Chebertra: Lesznika i wdowa Karolina Hend. ges vom 20. Oftober 1848 die Gemein= schke z Fiegow tamże, kontraktem fchaft der Guter und bes Ermerbes auss przedslubnym z dn. 20. Pazdziernika geschlossen, meldes hierdurch jur bffent- 1848. wspólność majątku i dorobku

lichen Reuntniß gebracht mird. bies , idie wylgezyli. I & S sine I vorig jonoiw

Birnbaum, am 17. Januar 1849. Miedzychod, d. 17. Stycznia 1849. Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski, zaponinial, aby bliższych ewoleh niewinnie przed Pablicznościa, nie obczer-

- 14) Um 13. b. D. Abende 6 Uhr farb an Altereichmache in ihrem 86. Jahre Fraulein Sufanne Barnid, Borfteberin einer Dadchenfchule, fruber in Ras lifch, fpater in Pofen. Pofen, ben 14. Februar 1849. Sperling, Ranglei, Infp. Burger: Gefellichaft. Dienftag ben 2fte Ribrage Ball, . Auffang J.
  - 15) Z nieukojonym żalem rodziny zasnał w Bogu 13go t. m. po dosyć długiej i dolegliwej chorobie tutejszy obywatel Dominik Obrębowicz, na ktorego pogrzeb 17go t. m. o godzinie 9téj przed południem zaprasza Senizborl'estateogogogon 14. Beute Abend mufitalijde Abendellntere
  - haltung von ber Rapelle Schuth. Bu mafene und Buthenbraten fo wie gu einen 16) Go eben erfchien und ift zu haben Salbdorffirage Mr. 5, und in allen Buch. bandlungen: Megoptische Finfternif, 3. Lieferung, Preis 11 Cgr.
  - 24) Battelbt'e C -fichaue, Capbene und Friedlenften fen . Breitog guft 17) Sur bie Mitglieber bes Bruber Bereine. Connabend ben 17. Februar: Beginn bes Gottesbienftes 91 Uhr, Beginn ber Predigt 10 Uhrming nolnngele
  - 18) Der billige Bertauf wird Freitag ben 16. mit Dobels und Garbinen-Stoffen fortgefebt. Dofen, ben 16. Febra 1849. bill Deper Galt, Bilbetmeffr. Nr. 8.
  - 19) Ein faft gang neuer Rutschwagen mit Borberverbed ift auf bem Graben Do, 21. billig gu vertaufen.

- 20) Przepraszamy szanownych gości naszych, którzy raczyli zjechać na bal do Nakla na 7. b. m. iżeśmy przeszkód, które nam stanęły na zawadzie w uskutecznieniu zabawy naszej naprzód nie przewidzieli. Oraz uwiadomiamy szanownych Panów, iż każdemu cena biletu u kupca Janowskiego w Nakle zwróconą zostanie i skoro się właściciel osobiście lub listownie, załączając bilet swój, w biórze o nią zgłosi. Dyrekcya balu.
- 21) W numerze 17. Gazety Polskiej wynurza Ob. K. żal swoj, żem Pani Z. z Po. dogodną służącą odmówiła. Byłoby to zaiste zdarzenie niemiłe, gdyby zarzut mi zrobiony był prawdziwy i udowodniony; przymusza mnie Ob. K. wystawić go, że się grubo z prawdą omylił. Przyjęłam wprawdzie służącą, która u Pani Z. z P. w kondycyi była, ale na fundamencie wystawionej przez Panią Z z Po. terminatki, zatem nie można nazwać, żem ją odmówiła, gdyż każdemu służyło prawo ją przyjąt. Dziwno mi zatem, że Ob. K., który Boskie przykazanie znać uda e, o przykazaniu głównem zapomniał, aby bliższych swoich niewinnie przed Publicznością nie obczernił: przwdziwy chrześcianin tego nie czyni.

granten C.M. Wolen, Dorfeberin einer W. zwong Bon R. Bank Rangelling Colonia Renter in Polen. Stolen Sent L. Beneder L. B

- 22) Burger = Gesellschaft. Dienstag ben 20. Februar Ball. Unfang 7
  Ube. Nach den Statuten durfen Einheimische, welche nicht zur Familie gehören,
  nicht eingeführt werden and I daswydd yszestut bisdoroch je wilgelob i sigulb
  - 23) Poltshalle, Bergftrage Nr. 14. Heute Abend musikalische Abend-Unterhaltung von der Kapelle Schulz. Bu hafene und Puthenbraten so wie zu einem Glafe acht Rurnberger Bier wird freundlichst eingelaben.
  - 24) Bartelbt's Caffehaus, Tauben- und Jesuitenftragen: Ede. Freitag zum Abenbeffen; Hafen- und Lungenbraten; Karpfen und Brathechte. Beblenung im eleganten Costum II Fraundliche Ginladung. Adli ill anfinition and ninged
  - 25) Coloffeum. Somnabend ben 170 Februar Große Reboute. Unfang Punkt 8 Uhr. Mules Nebrige befagen bie Anschlugezetteld 3. 31 1190 (119) Peifer 201101

19) Ein fast gang neuer gutschmagen mit Borderverbeit ift auf bem Graben 200, 21. billig zu vertaufen.